## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nra 22. Donnerstag, den 25. Januar 1838.

1) Ediktalvorladung. Ueber ben Nachlaß bes am 19. Januar 1835 zu Picrzysk verstorbenen Gutsbesitzers Abalbert von Lutomöfi, wozu das Gut Ehwalfowo und die Erbyachtsgerechtigkeit auf das Borwerk Pierzysk gehört, ist am 27. Januar d. J. der erbschaftliche Liquidations, Prozes erbstuct worden.

Es steht ein Termin auf ben 10ten Februar 1838 Bormittags 10 Uhr vor bem Hrn. Ober-Landesgerichts-Ussessiger for Korner in unserm Instruktions-Zimmer an, zu welchem zur Anmeldung der Ansprüche folgende dem Aufenthalte nach unbekannte Realprätendenten, als:

a) die Monne Franziska von Dobros gonska,

b) ber Stanislaus v. Arzyżanowski, unter ber Warnung vorgeladen werden, daß sie bei ihrem Ausbleiben aller ihrer etwanigen Vorrechte verlustig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung der sich gemeldeten Gläubiger von der Masse etwa noch

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Pierzyskach dnia 19. Stycznia 1835 roku śp. Woyciecha Lutomskiego, do któréy wieś Chwałkowo i prawo wieczysto dzierzawne folwarku Pierzyska należy, otworzonym został na dniu 27. Stycznia roku bieżącego process spadkowo-likwidacyjny.

Termin do podania wszystkich pretensyi do téy massy, wyznaczony iest na dzień 10. Lutego 1838 zrana o godzinie 10téy przed W. Koerner Assessorem Sądu Głównego Ziemiańskiego w sali naszéy instrukcyinéy, na który następnie wymienieni z pobytu niewiadomi wierzyciele realni, to iest:

a) Franciszka Dobrogoyska zakónnica,

b) Ur. Stanisław Krzyżanowski, pod tém zagrożeniem zapozywaią się, że w razie niestawienia się utracą wszelkie swe prawa pierwszeństwa übrig bleiben mochte, werden verwiesen werden.

Sollten dieselben am perionlichen Erscheinen gehindert werden, so werden ihnen bei etwaniger Unbekanntschaft am hiesigen Orte die hier rezipirten Justiz-Kommissarien Herren Golft, Bogel und Schulfz II. als Bevollmächtigte vorgeschlagen, von welchen sie einen wählen und mit Information und Bollmacht versfehen können.

Bromberg, ben 22. Septbr. 1837. Ronigl. Dber-gandesgericht.

i z swemi pretensyami do tego przekazani zostaną, co się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostanie.

Tym, którzyby się osobiście stawić nie mogli, i którzy tu znaiomości nie maią, przedstawia się na pełnomocnika Ur. Goltz, Vogel i Schultz II. Kommissarze Sprawiedliwości, z których sobie iednego obrać i go w informacyą opatrzyć mogą.

Bydgoszcz, dnia 22. Wrześ. 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański.

2) Der Polizei=Juspektor Heinrich Golz und beffen Chegattin, Friederike Ludwike Leopoldine, geborne v. Blumberg, haben mittelft Chevertrages vom 5. September 1834. Die Gemeinschaft der Guter ausz geschlossen, welches hierdurch zur öffentz lichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, am 18. December 1837. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Henryk Golz Inspektor policyi i małżonka iego z Blumbergów Frydryka Ludwika Leopoldina, kontraktem z dnia 5. Września 1834 wspólność majątku wyłączyli.

Poznań, dnia 18. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

3) Zekanntmachung. Um 10. Januar 1834. starb zu Chlewo, Schildberger Kreises, Provinz Posen, der Probst Franz Pictrzykowski mit Hinterlassung eis ner größtentheils aus Activis bestehenden, etwa 4000 Athle. betragenden Activ= Masse. Als seine Erben haben sich bis= her gemelbet: Obwieszczenie. Na dniu 10. Stycznia 1834 r. umarł w Chlewie powiatu Ostrzeszowskiego w prowincyl Poznańskiey, Xiądz Proboszcz Franciszek Pietrzykowski, pozostawiwszy po sobie massę czynną około 1,000 Tal. składaiącą się naywięcey aktiwów. Jako spadkobiercy tegoż zgłosili się dotąd: 1) eine Schweffer beffelben, Appollo= nia, verwittwete Racannsta,

2) Die Rinder eines Brudere des Erb= laffere, des verftorbenen Ignat Dietrzyfowski, namlich:

a) Frang Pietrankowski,

b) Lucia, verebelichte Jagodzinsta,

- 3) die Rinder des verftorbenen Bruders bes Erblaffere bes Simon Dietran= fowsti, namlich:
- a) Johann, Geschwister Dietran= b; Balentin, fowsti,
- c) Andreas, 4) endlich als Rinder ber Schwester Be= lena des Erblaffere und des Johann
  - Rrajewsfi, a) die Josepha, verehel. Konczewska,
- b) ein angeblicher zweiter Gohn Sa=
- fob, und
- c) bie Enfelfinder ber Selena, verebe= lichten Krajewsta,

a) Constantia, | Rrajeweli, Rinder ei=

- B) Petronella, Ines Sohnes Frang. Außerdem foll Selena Pietrzyfowska mit bem Johann Rrajewsti noch 3 Rinder,
  - N) Ignak,
  - d) Marnanna,

E) Bonciech,

deren Aufenthalt und Leben unbefannt ift,

erzeugt haben.

Alle diejenigen nun, welche ein nabes res ober gleich nabes Erbrecht an den Probst Frang Pietrankowskischen Nachlaß ju haben bermeinen, werden hiermit auf= gefordert, fich in dem auf ben 21. April 1838, angefesten Termine perfonlich ober 1) siostra iego Apolonia owdowiała Raczyńska,

2) dzieci iednego z braci spadkodawcy zmarłego Ignaca Pietrzykowskiego, iako to:

a) Franciszek Pietrzykowski,

b) Lucya zameżna Jagodzińska.

- dzieci zmarłego brata spadkodawcy Szymona Pietrzykowskiego, iako to:
  - a) Jan, bracia Pietrzyb) Walenty.

kowscy, c) Andrzév.

- 4) nakoniec dzieci siostry spadkodawcy Heleny i Jana Krajewskiego,
  - a) Józeta zamężna Kończewska,
- b) nieiaki Jakob syn drugi, tudzież
- c) wnuki Heleny zamężney Krajewskiey:

a) Konstancya) Krajewskie, dziece B) Pietronella | Franciszka.

Prócz tego podobno Helena Pietrzykowska spłodziła z Janem Krajewskim ieszcze 3 dzieci:

λ) Ignacego,

d) Maryanne i

E) Woyciecha,

októrych pobyciu i życiu ich niemasz

żadney wiadomości.

Wszyscy zatem ci, którzy bliższe lub równo-bliskie prawo do spadku po rzeczonym Franciszku Pietrzy. kowskim Proboszczu mieć mniemaią, wzywaią się ninieyszem, aby się w terminie na dzień 21. Kwietnia burd einen legitimirten Manbatar, gu welchem Behufe ihnen ber Berr Guftig= Commiffarius Secht vorgeschlagen wird, vor dem herrn Land= und Stadtgerichte, Rath Bembich in bem Lofal bes unter= zeichneten Gerichts zu melden und ihre Unfpruche nachzuweifen, wibrigenfalls fonft diejenigen, welche fich bisher legitimirt haben, als die rechtmäßigen Er= ben werden angenommen werden, ihnen als folche ber Nachlaß zur freien Diepo= fition verabfolgt, und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbende nabere ober gleich nahe Erbe fur schuldig erach= tet werden wirb, alle-ber erftern Sand= lungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übernehmen, und er als von ihnen weber Rechnungslegung noch Erfat ber gegebenen Rugungen zu fordern berech= tigt, fondern fich lediglich mit bem, was alsbann noch von ber Erbichaft etwa bor: banben ift, zu begnugen erachtet werden mirb.

Zugleich werben bie oben genannten bem Aufenthaltsocte nach unbekannten Ignat, Marianna und Boncicch, Geschwister Krajewski und beren etwanige Erben aufgeforbert, ihre Gerechtsame bis zu obigem Termine bei unterzeichnetem Gerichte auzumelden und wahrzus nehmen.

Rempen, ben 24. November 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

1838 wyznaczonym, osobiście lub też przez wylegitymowanego Mandataryusza, na którego sie Ur. Hecht Kommissarz Sprawiedliwości przedstawia, przed Ur. Zembsch Radzca Sądu Ziemsko-mieyskiego w mieyscu podpisanego Sadu zglosili i prawa swe udowodnili, w przeciwnym bowiem razie ci, którzy się dotad wy. legitymowali, za prawych sukcessorów uznani zostaną, tymże pozostałość do wolney dyspozycyi oddana. zgłaszaiący się zaś po nastąpioney prekluzyi bliższy lub równo - bliski sukcessor obowiązanym będzie, wszel. kie czynnościi dyspozycye pierwszych nie tylko przyznać i na siebie przyiać, nie mogąc się domagać od nich ani złożenia rachunku ani wynagrodzenia za miane użytki, lecz owszem tylko tém co się z pozostałości ieszcze znaydować będzie kontentować sie musi.

Zarazem wzywaią się ninieyszem powyż wymienione z pobytu swego niewiadome rodzeństwo Ignacy Maryanna i Woyciech Krajewscy lub tegoż sukcessorowie, aby z prawami swemi przed upłynieniem wyznaczonego terminu u podpisanego Sądu się zgłosili i takowych dopilnowali.

Kempno, dnia 24. Listop. 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. 4) Die unverehelichte Ernestine Schape von hier und der Kaufmann Salomon Landecker aus Zempelburg haben mittelst Ehevertrages vom 4. December 1837. die Gemeinschaft der Sater und des Erzwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneidemubl, am 6. Decbr. 1837. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

Podaie się ninieysżém do publicznéy wiadomości, że niezamężna Ernestyna Schaye tu z mieysca i kupiec Salamon Landecker z Zempelburga, kontraktem przedślubnym z dnia 4. Grudnia r. b., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Piła, dnia 6. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

5) Der Hanbelsmann Igig Baumgarten zu Domst, und die unverehelichte Rachel Löwenthal von eben daher, haben mittelst Ehevertrages vom 24. November 1837 die Gemeinschaft der Güter aus, geschlossen, und nur die des Erwerbes für sich gelten lassen zu wollen erklärt, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wollstein, den 2. Januar 1838. Königl, Preuß. Land= und Stadt= Gericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że starozakonny Itzig Baumgarten z Babiegomostu i Rachel Loewenthal Panna tamże ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Listopada 1837 wspólność maiątku wyłączyli, i tylko wspólność dorobku pomiędzy sobą pozostawili.

Wolsztyn, dnia 2. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

6) Aus Busto. Wenn bas Maaß bes Unglucks überfüllt, die Große des Ber, luftes unvergleichlich ift, außert sich bei ben Antheilnehmenden das Mitgefühl schmerzhafter Trauer und versett sie in eine Starrheit, bis zu dem Grade, daß Niemand den eigenen Schmerz zu verrathen wagt, aus Besorgniß ben beweis nenswerthen Zustand bes Unglücklichen

Z okolic Buska. Kiedy miara nieszczęść iest przepełnioną, kiedy wielkość straty iest niezrównaną, świadkom udziela się współczucie bolesnego smutku i wprawia ich w odrętwienie do tego stopnia, że żaden nie śmie wydać westchnienia z obawy aby godnego opłakania stanu unieszczęśliwionych ieszcze nie pogorszył, baburch noch bruckenber zu machen und bie Bunden bes Bergens burch Geufger tiefer noch aufzuwuhlen. Gin folches Un= glud hat die v. Tansfifche Familie auf Lagiewnif und Chmielnif durch den Ber= luft ihrer zwei alteften Gobne, Merander und Waclaw, Junglinge voll ber fcbn= ften hoffnungen, in Berlauf von 12 Za= gen getroffen und ein folches war bas Berhaltniß ber Freunde und Rachbarn ju Diefer Kamilie, welche fie liebten und ichaften, zu einer Familie, befannt burch humanitat und Burgertugenden. aber der Glaube in demuthiger Unterwur= figfeit por dem Billen bes Allmachtigen Troft und Bernbigung bot und bas von Gram gerriffene Berg einigermaßen beruhigte, fdien es, als wenn von jett ab Diefer Aufenthalt der Tugend, bes Glaubens und ber driftlichen Ergebung bon neuen Trauerfallen verschont bieiben murbe. Aber es giebt Biel fur die Prufun= gen, benen wir Sterbliche ausgesett find! Der Allmachtige wollte noch die Bergen ber v. Tanstischen Familie und ihre Be= ftandigfeit in der chriftlichen Demuth prufen, indem er noch ihre geliebte Zante Marianna, geb. v. Mofgegenefa, Frau bes Rammerherrn v. Leffewefi auf Gta= wencin Leczycer Kreifes, zu fich nahm, welche burch ihren Aufenthalt in Logie= wnit und durch die Dilde ihres Charattere feit einem Jahr bie v. Tansfifche Kamilie beglückte. - Reich an Tugen= den, Rachfolgerin befannter Uhnen, ge= liebt bon ihren Bermandten, endigte fie ihre irbifche Laufbahn am 27. December ieszcze głębszey swym iekiem ich sercu nie zadał rany. Takie nieszczęście dotkneto Tańskich dziedziców Łagiewnik i Chmielnika, tracących w kilkunastu dniach 2ch starszych synów Alexandra i Wacława naypochlebnieyszéy nadziei młodzieńców, i takie było położenie przyjaciól i sąsiadów zarówno kochaiących iak poważaiących ten dom znany z ludzkości i cnot obywatelskich. - Lecz kiedy religia w kornem poddaniu się woli Przedwiecznego szukać radziła ulgi i pociechy, a skolatane troskami serce, poniekąd uspokaiać poczęła, zdawało się iż odtąd nowe smutki oszczędzać będą to siedlisko cnoty, religii i chrześciańskieg rezygnacyi. -Aliści niemaż kresu prób na iakie śmiertelni są wystawiani! Wszechmocny ieszcze chciał doświadczyć serc i wytrwałości w pokorze chrześciańskiev Tańskich, powołując przed siebie ukochoną ich ciotkę Maryannę z Moszczeńskich Szambelanowe Lesiew. ską małżonkę Karóla Lesiewskiego za. mieszkałego w dobrach iego dziedzi cznych Sławencin w obwodzie Łeczyckim, która od roku swym w Łagiewnikach pobytem i słodyczą charakteru uszcześliwiała rodzinę Tańskich. - Bogata w cnoty, potomka znakomitych przodków, kochana od krewnych, przeżywszy lat niespełna 63, tkliwy żal po sobie zostawiła kończac doczesne życie w dniu 27. Grudnia Wnuka Wojewody Moszczeńv. J., im noch nicht voll erreichtem 63. Lebensjahre, die empfindlichste Trauer hinterlassend. Als Enkelin des Woywosden v. Mosczeński, Stifters der Kirche in Shmielnik, wurde sie dort in der Gruft neben ihren unlängst verstorbenen Enkeln den beiden jungen v. Tanski's, der ewigen Ruhe übergeben! . . . Moge ihnen der Allmächtige seine Gnade, als würdig Auserlesenen zu theilen . . . . \*\*\*

skiego fundatora kościoła w Chmielniku, tamże w grobie obok swych ulubionych wnuków zmarłych niedawno młodzieńców Tańskich, wiecznemu oddana spoczynkowi!... Niech im Wszechmocny użycza łask wybranym zgotowanych.... \*\*\*

7) Schaafvich = Verkauf. In der mir zugehörenden Stamm-Schäferet, stehen 60 Stud Bocke, von der edelsten Rage, hoher Feinheit und dem größten Bollreichthum, zum Verkauf, und beginnt folcher mit dem 1. Februar c. Gben so sind, noch 400 Stud Zucht = Mutter= Schaafe abzulassen. Die Gesundheit der Heerde ist vorzüglich.

Parchwitz in Schleffen ben 15. Januar 1838.

Mentel, Konigl. Amterath.

Sprzedaż owiec. Od dnia 1, Lutego r. b. będzie w moiéy owczarni zarodowéy 60 tryków na sprzedaż, odznaczających się przez bardzo cięką i nabitą welnę. Mam także do zbycia 400 maciorek zdatnych do przychówku, i nadmieniam, iż moie owce zupełnie są zdrowe.

Parchwic w Szląsku dnia 15. Sty-

cznia 1838.

Mentzel, Król. Amcrat.

8) Wegen einer Reise, werden zwei junge gut ausgefahrene braune Englanber (Wagen-Pferde) mit dazu gehörigem Geschirre verkauft. Sich zu erkundigen im Maczyńskischen Palais bei herrn Masciejewski.

Dla krótkiego odiazdu, iest para młodych, dobrze wyieżdzonych, gniadey maści, anglizowanych (powozowych) koni, z szorami na nie, do sprzedaży. Bliższa wiadomość iest w pałacu Raczyńskich u Pana Macciejewskiego.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Freitag den                     |                     | Montag den                      |                                                            | Mittwoch den                                                |                                                          |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mir.fgr.vf.              | bis<br>Mtl.fgv. pf. | von<br>Mr.fgr.vf.               | bis<br>ntr.fgrv                                            | von<br>Mr.far.vf.                                           | bis<br>Merfar.ve                                         |
| Beisen der Scheffel | 18 - 22 6<br>1 20 - 24 - 4 20 - | 1 22 6<br>- 26 - 5  | - 20 -<br>- 18 -<br>- 22 6<br>1 | 22 6<br>- 19 -<br>25 -<br>1 5 -<br>1 92 6<br>- 26 -<br>5 - | 18 —<br>25 —<br>27 6<br>- 8 —<br>1 20 —<br>- 25 —<br>5 20 — | - 24 -<br>- 19 -<br>- 26 -<br>1<br>1 22 6 -<br>27 -<br>6 |

suffer Die Gegenanelt for eine zuge nie zu gelenge

the transfer with the property of the property of the party of the par

Ruch affinition, respending in aduptionism, it come

ezilis 1838. Stenizet, Krof, Anist.

a w palace acquireleb a long him